## Nº: 170.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoch den 17. Juli 1833.

Angefommene Frembe vom 15. Juli 1833.

Br. Kaufm. Diebm aus Berlin, Sr. Defonom Rucholeff aus Robifult, Sr. Buteb, v. Goraneffi aus Dieganin, I. in Do. 1 St. Martin; fr. Burger Lilopp aus Warfchau, I. in Do. 165 Bilbelmeftrage; Sr. Guteb. Godlinomeff aus Go: nien. I. in Do. 23 Ballifchei; Frau Guteb. Falfowefa aus Pacholemo, I. in Do. 187 Bafferftrage; Die Brn. Rauffeute Abraham und Joseph aus Bronfe, I. in D. 20 St. Abalbert; Sr. Portepee = Rabet v. Lupinsti, Frau Lieutenant Ropp und Fraulein Beibner aus Gnefen, I, in Do, 142 Konigeftraffe; Fraulein Soppe ans Bromberg, I. in No. 140 halbdorf; Sr. Schubert, ehemaliger Wort, aus Dbornif, 1, in Do, 95 St. Abalbert; Sr. Guteb. v. hartmann und Sr. Guteb. v. Grabefi aus Taicy, Br. Guteb. v. Gforgewefi aus Bronifemice, Br. Guteb. Schulg aus Rornaty, 1. in Do. 384 Gerberftrage; Br. Guteb, v. Bichlinet! aus Dograpbom, Sr. Guteb. v. Munfter aus Dftrzefgom, I. in Do. 391 Gerberftrafe; or. Dachter Knrowoff aus Krolewice, I. in Do. 394 Gerberftrage; Gr. Apotheter Beil aus Cgarnifau, fr. Guteb. Begierefi aus Rubnif, fr. Guteb. Tacganomeli aus Choron, Frau Guteb. v. Rrofida aus Malczewo, I. in Do. 243 Breslauerfraffe: Kran Guteb. v. Ligiaf aus Dostowo, fr. Umtmann Daslowefi aus Stiwno, f. in No. 251 Breslauerftrage; fr. Probft Strybel aus Erzemefino, fr. Partifulier Biernadi aus Schwerfeng, Sr. Guteb. Plucinefi aus Dchobzice, I. in Do. 33 Mallifchei: Sr. Guteb. Kornatowelli aus Grogowo, I. in No. 26 Mallis ichei; Br. Referendar Rodftrob aus Berlin, Gr. Defonom Rochlit aus Deferit, I. in No. 165 Wilhelmeffrage: Gr. Graf v. Grabowelli aus Bucgfa, I. in No. 99. Dalbborf; Sr. Pachter Thiel aus Dabromfo, I, in Do. 168 Wafferftraffe.

Bekanntmachung Die Krupkens-Revenuen zu Obornik follen auf ein Sahr vom 1. August diefes Jahres ab, an den Meistbietenden verpachtet werden.

Ju biesem Behuse haben wir einen Termin auf ben 29. Juli c. Borsmittags um 10 Uhr vor dem Landsgerichts-Nath Culemann zu Obornik ansgescht, wozu Pachtlustige mit dem Beswerken eingeladen werden, daß die Pacht vierteljährig praenumerando ad Depositum des unterzeichneten Gerichts gesahlt werden, und jeder, welcher zum Bieten zugelassen werden will, vorher eine Caution von 50 Athl. entweder baar oder in Pfandbriefen erlegen muß, welche dem Meistbietenden dann als Pacht-Caution angerechnet werden wied.

Dofen, ben 26. Juni 1833.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Obwieszczenie. Dochody krupki kachału Obornickiego na rok ieden od 1. Sierpnia r. b. poczynając, naywięcey dającemu wydzierzawione bydź mają.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 29. Lipca r. b. o godzinie 10. przed południem przed Sędzią Culemann w Obornikach, na który chęć dzierzawienia maiących z tém nadmieniemiem zapozywamy, iż dzierzawa zgóry ćwierć rocznie do Depozytu Sądu podpisanego płaconą bydź musi; zresztą każdy, cheąc bydź do licytacyi przypuszczonym, 50 Tal. kaucyi gotowizną lub w hstach zastawnych złożyć musi, które potem naywięcey daiącemu na kaucyą dzierzawną zachowanem będzie.

Poznań, d. 26. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebikralcitation. Der Gottfried Welft, Sohn des Jakob Welft, geboren zu Boret-haufand den 2. Mai 1790, ift im Jahre 1807 zum polnischen Willtair ausgehoben worden, und soll mit demselben uach Spanien gegangen son.

Da er seit dieser Zeit nichts weiter von sich hat horen laffen, so wird derselbe, so wie die etwa von ihm zurückgelaffenen unbefannten Erben und Erbnehmer hiers mit aufgefordert, sich beim unterzeich; neten Landgerichte personlich oder schrifts

Cytacya edyktalna. Gottfryd Welst, syn Jakuba Welst, rodził się na Borkoskich Olędrach dnia 2. Maia 1790. r., został do woyska Polskiego wzięty, i z tem podobno szedł do Hiszpanii.

Gdy zaś od tego czasu żadne wiadomości od niego nie zaszły, przeto zostaną on lub nieznaiomi iego sukcessorowie czyli sukcessyą biorąci wezwani, aby się w tuteyszym podpisanym Sądzie-Ziemiańskim osobilich, und zwar spätestens in bem auf ben 23. October 1833 Bormittags um 10 Uhr vor bem Referendarius Haupt im hiesigen Gerichtslofale angesetzten Termine zu melden, widrigenfalls derselbe für todt erklärt und sein Bermösgen den sich legitimirenden Erben außsgeantwortet werden wird.

pofen, den 18. December 1832.

ście lub przez pismo się zgłosili, a naydaléy w terminie dnia 23. Października 1833 zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Haupt w tuteyszym lokalu sądowym, w przeciwnym razie on za nieżyjącego uważany i maiątek iego sukcessorom legitymującym się wydanym będzie.

Poznań, d. 18. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Jum Berkauf ber im Inowraclawer Kreise, in ber Stadt Strzelno unter Mo. 94., 40. und 9. belegenen, ben Inda und Juttel gebornen hillel Meyer hirschischen Sheleuten gehörigen, auf 4393 Athl. 16 Sgr. 8 Pf. abgeschätzten haufer, steht im Wege ber nothwendigen Subhastation ein Vietunge-Termin auf

ben 22. April,
ben 24. Juni,
und der peremtorische Termin auf
den 26. August 1833,
vor dem Herrn Ober = Appellations=
Gerichts=Affessor Löffler Morgens um 10
Uhr an biesiger Gerichtsstelle an.

Die Taxe fann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Bromberg, ben 28. December 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Do przedaży domostw w Powiecie Inowrocławskim w mieście Strzelnie pod Nr. 94. 40. i 9. położonych, do Judy i Juettel z domu Hillel Meyer-Hirsch małżonków należących, na 4393 tal. 16 sgr. 8 fen. ocenionych, wyznaczone w drodze subhastacyi tem mina licytacyine na

dzień 22. Kwietnia,
dzień 24. Gzerwca,
termin zaś peremtoryczny na
dzień 26. Sierpnia 1833.,
zrana o godzinie 10. w naszym lokalu
służbowym przed Ur. Loeffler Assessorem Naywyżsźego Sądu Appellacyinego.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, d. 18. Grudnia 1832. Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Avertissement. Zum Verkauf bes hieselbst in der Kirchen-Straße unter No. 173. belegenen, den Kupferschmidt Ruderschen Scheleuten gehörigen, auf 1268 Athl. abgeschäßten Grundstücks, steht im Wege der nothwendigen Subhaftation ein Vietungs-Termin auf den 7. Oktober c. vor dem Herrn Ober- Appellations-Gerichts-Asserts Löffler Morgens um 10 Uhr an hiesiger Gerichtsselle an.

Die Zare fann in unferer Regiftratur

eingesehen werben.

Zugleich werden die Verwalter ber Zimmergesellen Duchse, und der Recht nungs-Rath Dahnert, modo dessen Erben, als eingetragene Gläubiger hierzben, als eingetragene Gläubiger hierzburch öffentlich vorgeladen, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Nechte wahrznehmen, im Fall ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß dem Meistbietenden nicht nur der Juschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufgeldes die Löschung der sammtlichen eingetragenen Forderungen und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion des Instruments bedarf, versügt werden wird.

Bromberg, ben 31. Mai 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Olwieszczenie. Do przedaży nieruchomości tutéy w ulicy kościelney
pod No. 173. położoney, do małżonków Ruder kotlarzy należącey,
na 1268 Tal. ocenioney, wyznaczony został w drodze konieczney subhastacyi termin licytacyiny na dzień
7. Października r. b. zrana o
godzinie 10. przed Ur. Loeffler Assessorem Sądu Appellacyinego w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każ dego czasu w naszéy Registraturze.

Zarazem zapozywaią się Administratorowie puszki cieladzi kunszmi, ciesielskiego i Radzca rachunkowy Daehnert, teraz iego sukcessorowie, iako zaintabulowani wierzyciele ninieyszém publicznie, aby w terminie wyznaczonym stawili się i swoie prawa dopilnowali, w razie ich niestawienia się zaś byli pewnemi, iż więcey daiącemu nieruchomość nie tylko przybita zostanie, lecz też po złożeniu summy kupna wymazanie wszystkich zaintabulowanych pretensyi, iako też i spadaiących, nawet bez złożenia na ten koniec dokumentu, nakarane bedzie.

Bydgoszcz, dnia 31. Maia 1833, Król, Pruski Sąd Ziemiański, Wertissement. Jum Verkauf bes bei Bromberg belegenen, zur Ober-Forstmeister Mathiasschen erbschaftlichen Liquidationsmasse gehörigen, auf 1478
Mthl. 25 Sgr. 4 Pf. abgeschästen Erbpachtevorwerks Szweberowo, für welches in bem, den 15. April d. J. anges
standenen Termine 200 Athl. geboten
sind, steht im Wege der nothwendigen
Subhastation ein Victungs = Termin auf
ben 21. Oktober c vor dem Herrn
Ober-Appellations-Gerichts-Ussessor Botticher Morgens um 9 Uhr an hiesiger
Gerichtsstelle an.

Die Zare fann in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Bromberg, den 4. Juni 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

Poitralcitation. Ueber ben Rach= laß bes hiefelbft verftorbenen Burgers und Rurichnermeifters Johann Safob Scheibe, wogn ein hier belegenes 2Bohn= haus gehört, ift beute ber erbichaftliche Riquidations = Prozef eroffnet worden. Demgufolge werden alle Diejenigen, mel= de an Diefen Rachlaß aus irgend einem Grunde Unfpruche zu haben vermeinen, hiermit aufgefordert, in bem auf den 30. Auguft c. bor bem herrn Lands Gerichte : Rath Giefede Bormittage um 9 Uhr auffebenden Liquidatione=Termine, entweber perfonlich oder burch gesetzlich bulaffige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Unipruche anzumelden und nachzu= weifen, midrigenfalls fie aller etwanigen

Obwieszczenie. Do przedaży folwarku wieczysto dzierzawnego Szwederowa pod Bydgoszczą położonego, do massy sukcessyino-likwidacyjney Generalnego Nadleśniczego Mathias należącego, na 1478 Tal. 25 sgr. 4 fen. ocenionego, za który w terminie 15. Kwietnia r. b. iuż 200 Tal. podano, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi termin licytacyjny na dzień 21. Października r. b. przed Ur. Bötticher Assessorem Sądu Naywyższego Appellacyjnego zrana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, d. 4. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałościa po niegdy tuteyszym obywatelu i kusznierzu Janie Jakubie Scheibe przez dekret z dnia dzisieyszego process spadko-likwidacyiny otworzonym został, a zatém zapozywamy wszystkich tych, któ. rzy do rzeczonéy pozostałości pretensye maia, aby sie w terminie likwidacyinym przed Ur. Giesecke Sedzia na dzień 30. Sierpniar. b. zrana o godzinie otéy wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawnie upoważnionych, na których kommissarzów sprawiedliwości, Hünke, Wolny i Roestel proponujemy, stawili i preBorrechte für verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur an bodjenige, was nach Befriedigung der sich meldender. Gläubiger übrig bleiben möchte, werden verwiesen werden.

Bugleich werden den auswärtigen Glaubigern die Justig-Commissarien Roffel, Wolny und hunte als Mandatarien in Borschlag gebracht.

Meferit, ben 7. Februar 1833.

Ronigl. Preuß. Land=Gericht.

Subhaftationsparent. Die jum Dachlaß bee Johann George Bente ge= borige, in Teuerffein unter Do. 4c, Frauftadticher Rreifes, belegene Wirth= fchaft, ju welcher eine halbe Sufe Land gehort, nach ber gerichtlichen Zare auf 300 Rthl. gewurdigt, foll zufolge Unfe trages des Ronigl. Landgerichte gu Frauftabt im Wege ber freiwilligen Oubha= Station offentlich an den Deiftbietenben berfauft werden, und ber peremtorifche Bietunge-Termin ift auf ben 24. Gep= tember c. Nachmittag3 3 Uhr bier= felbit in unferm Geschaftslotale angesett, ju welchem befitfabige Raufluftige bierburch vorgelaben merben.

Die Tare biefer Wirthichaft tann gut jeber fdidlichen Zeit in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Liffa, ben 4. Juli 1833.

Abnigl. Preug. Friebensgericht.

tensye swe do téy pozostałości podali i udowodnili, w przeciwnym zaś razie niestawaiący kredytorowie spodziewać się maią, iż za utracaiących wszelkie prawa pierwszeństwa uznani i z pretensyami swemi tylko do tego, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy ieszcze pozostanie, odesłani zostaną.

Międzyrzecz, d. 7. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo rolnicze, składaiące się z pół huby roli, do pozostałości Jana Jerzy Henke należące, w wsi Krzyminiewie pod No. 40. powiatu Wschowskiego położone, podług taxy sądoweży na 300 Tal. cceniony, z mocy zlecenia Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w drodze dobrowolneży subhastacyi publicznie naywięceży daiącemu sprzedane ma bydź.

Tym końcem termin peremtory czny licytacyjny na dzień 24go Września r. b. o godzinie 3. z południa w lokalu naszym sądowym wyznaczony został, na który chęż kupienia posiadania zdolnych zapozywamy.

Taxa wyżéy oznaczonego gospodarstwa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze paszéy przeyrzana być może.

Leszno, dnia 4. Lipca 1833. Król, Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Der hiefige Mpotheker Abolph Friedrich Zansen und seine Chegattin, Julie geborne Baumann, baben laut gerichtlicher Verhandlung vom 29. Mai e. die früher unter ihnen außgeschlossene Gütergemeinschaft eingeführt, welches auf ihren Antrag hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Mafel, den 4. Juni 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Das Fraulein Aniela Caroline v. Jakrzewska zu Jahno als Braut und ber Herr Joseph v. Posmorski zu Grabianowo als Brautigam haben in dem vor und am 10. d. Mtd. errichteten Chekontrakte die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes für ihre kunftige Che ausgeschlossen. Dies bringen wir hierdurch zur bffentlichen Kenntniß.

Bnin, ben 11. Juli 1833.

Bekanntmadjung. Der Faktor Baruch Manasse bierselbst und bessen Braut, Florentine Schlamme zu Inowraclaw, haben vor uns mittelst Vertrages vom 25. Juni d. J. die Gemeinsschaft der Guter ausgeschlossen, welches hiermit zur bffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Schneibemufl, ben 5. Juli 1833. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Aptekarz tuteyszy Adolf Friedrich Zansen i iego małżonka, Julia z domu Baumann, czynność sądową wyłączenie wspólność maiątku z dnia 29. Maia r. b, dzisiay znoszą, co ninieyszem na ich żądanie do wiadomości podaie się,

Naklo, dnia 4. Czerwca 1833.

Król, Pruski Sąd Pokoju,

Obwieszczenie. W. Aniela Karolina Zakrzewska z Żabna iako oblubienica, i W. Józef Pómorski z Grabianowa iako oblubieniec, kontraktem przedślubnym przed nami zawartym z dnia 10. m. h. wspólność dóbr i dorobku w przyszłem ich małżeństwie wyłączyli,

To ninieyszém podaiemy do publiczney wiadomości.

Bnin, dnia 11. Lipca 1833, Król. Pruski Sąd Pokoju,

Obwieszczenie. Starozakonny Baruch Manasse faktor, tu zamieszkały, mocą kontraktu przedślubnego pod dniem 25. Czerwca r. b. sporządzonego, z oblubienicą swą Florentyną Schlamme z Inowracławia, wspólność maiątku wyłączył, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

w Pile, dnia 5. Lipca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoja. Bekanntmachung. Der Mobiliar-Nachlaß ber bier versiorbenen Frau Marie Susanna Seiffert, verehelicht gewesenen Kaufmann Hein, bestehend in Juswelen, Gold, Silber, Kupfer, Jinn und Eisengeschirr, Porzellan, Gläser, Leisnenzeug, Betten, Meubles, Hausgeräthe, Pelzwerk und Kleidungsstücke, soll in dem Termin den 5. August d. J. und die folgenden Tage von Morgens 8 Uhr an, in ihrer Bohnung, Vorwerks-Straße unter No. 514. im Hause des Fleischshauer Hen. Upt, öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, wozu Kaussussige einladen

Frauffadt, ben 13. Juli 1833.

Leine waite it at 1 1538.

and Park I will be the P flower

anten 25. Cerwes in L. Co condia.

louis sin Sucont & committee

w Pile, deda & Diece dela ... Krolewsto Printi - 1 1 tolora.

bie hinterbliebenen Erben.

Bonker ten in Court 18838.

Addisphases of Bush Their St

Bathlet and planter of the field

on When the Charles America

Sammicenty, ven 5, Mil 1933.

Königl. Preum Belebenegering

Ich habe jest wieder einige Ballen farken guten Braunschweiger Hopfen erhalten. Bielefelb.

Ein verbeckter in Federn hangender Wagen trifft am 20. d. M. von Stettln bier ein, und geht leer entweder nach Stettin oder Berlin zurud. Reisende, die biervon Gebrauch machen wollen, erfahren das Nahere auf Ruhndorff No. 160. beim Intendantur-Sekretair Lowe.

Im haufe Wronker-Strafe Ro. 311 ift bie erfte Etage nebft Zubebor, fo wie im Parterre eine Stube und im 3ten Stockwerk eine fleine Wohnung zu ver, miethen. Das Nabere bieruber beim Eigenthumer baselbft.